## Nº 194.

## Posener Intelligens - Blatt.

## Montag, den 15. August 1831.

Bekannemachung. Es wird betannt gemacht, daß die Josepha Franzieka geborne Terasinska und deren Chemann, Michael Wonciechowski, nach eingetretener Majorennikat der Erstern, die eheliche Gütergemeinschaft am 22. Juni d. J. unter sich ausgeschtossen haben.

Dosen ben 26. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boifralcitation, Mufben Untrag ber Glanbiger ift über bie Ranfgelder bes im Schrodaer Areife hiefigen Regierungs= Departements belegenen im Bege nothe wendiger Gubhaftation verkauften Guts Latalice cum attinentiis welche überhaupt 13,365 Rthir. betragen, ber Liquidati= ond-Progef eroffnet worden. Wir haben einen Termin gur Unnfeldung und gebo: rigen Nachweifung ber Anspruche auf ben 13. Ceptember c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Land-Gerichte= Rath v. Rurnatoweffi in unferem Gerichte: Lokale anberaumt und laben biergu alle unbefannte Glaubiger mit ber Warnung por, bag bie Musbleibenden mit ihren Un= fpruchen an die Raufgelbermaffe praflubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż Józefa Franciszka z Terasinskich i iéy małżonek, Michał Woyciechowski, po doyściu doletności przez pierwszą, małżenską wspólność majątku w dniu 22. Czerwca b. r. między sobą wyłączyli.

Poznań dnia 26. Lipca 1831. Król, Pruski Sad Ziemiański,

Zapozew edykialny. Na wniosek wierzycieli na summę szacunkową dobr Latalice w Powiecie Szredzkiem Departamencie tuteyszym polożonych, cum attinentiis droga konieczney subhastacyi sprzedanych, która ogólem 13,365 Tall wynosi, process likwidacyiny otworzonym został. Wyzmaczyliśmy przeto termin do podania i dostatecznego udowodnienia pretensyi na dzień 13. Września r. b. o godzinie g. zrana przed deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kurnatowskim wizbie naszéy Sądowey, i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych wierzycieli pod tem zagrożeniem, iżniestawaiący z pretensyą swą do summy

gen Towohl gegen ben Raufer bes Guts szacunkowey prekludowanym, iwieale gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufaeld verthellt wird, auferlegt werben fell. Die Glaubiger muffen perfonlich, ober durch gulaffige Bevollmachtigte ericheinen und diejenigen, welche allzuweite Entgernung andem perfonlichen Ericheinen gehindert werden, und benen es am bie= nigen Orte an Befanntichaft fehlt, Die 3. C. Mittelffabt, Jacoby, Dgrodowicz und Ben zu Mandatarien in Borichlag gebracht, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Boll= macht verfeben tonnen.

Pofen ben 28. April 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boikralvorladung. Auf bem, im Mogilnoer Kreise belegenen Gute Die: miercamt febt Rubr. II. No. 1 eine Protestation bee Unton v. Rzeszotarefi über bas, von biefem behauptete Gigen= thumsrech auf die Salfte biefes Guts, ex decreto vom 9. Februar 1799 cin= getragen.

Dit biefem Gigenthumsanfpruche find jedoch bie Erben bes Anton v. Rzeizo= tarefi durch rechtefraftige Erfenntniffe abgemiesen, es fann aber bie Lofdung Diefer Protestation nicht erfolgen, weil ber darüber ausgefertigte Soppotheken:Re= cognitioneschein vom To. Mars 1799, und bes Unmelbungsprotocolle vom 11.

November 1796 perloren gegangen find.

czne mu w téy mierze milczenie naprzeciw nabywcy dobr iako i wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazane zostanie. Wierzyciele albo osobiście albo przez dozwolonych pełno. mocników stawać muszą, a tym którzy dlazbytnéj odległości osobiście stawać nie mogą i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy K. S. Mittelstaedta, Jakobiego, Ogrodowicza i Boia na mandataryuszów, z których iednego sobie obrać i tegož z dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzić moga.

Poznań dnia 28. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Wiewierczyna w powiecie Mogilińskim położonych zapisana iest Rubr. II. Nr. 1. protestacya Antoniego Rzeszotarskiego względem roszczonego sobie prawa własności na połowę rzeczonych dóbr ex decreto z dnia 9. Lutego 1799.

Z temže prawem pretendowanem zostali wszelakoż sukcessorowie Antoniego Rzeszotarskiego prawomocnemi wyrokami oddaleni, wymazanie owéy prestacyi z téy przyczyny iednak nastapićniemoże, ponieważ wykaz hypoteczny z daty 10. Marca 1799. wraz z protokółem zameldowa. nia téy pretensyi z dnia II. Listopada 1796, zaginely.

Muf ben Untrag bee Joseph v. Gulerandi werden baber alle unbefannten Inbaber, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft in ibre Rechte getreten ift, bies mit aufgefordert, ihre Unfpruche an jene Proteffation innerhalb breier Monate geltend gu machen, fpateftens aber in bem auf ben 14. Geptember c. bor bem Land = Gerichte , Rath Biebermann Bor= mittage um to Uhr biefelbft anberaum= ten Termine anzumelben, mibrigenfalls iffnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die verloren gegangenen Ur= funden fur amortifirt erachtet und die Protestation im Sypothetenbuche geloscht werden wirb.

Gnefem ben: 20. April 1831 ..

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Schmidt. Gottfried. Donath und dessen Ehefrau, die verwittwet gewesene Reinke, Maria Elisabeth geborne Obsk, von hier, haben nach einem vor Einschreitung der She gerichtlich errichteten Bertrage, die Gemeinsschaft der Güter spwohl, als auch des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches hiermit zur öffentlichen Kenntniß, gebracht wird.

Meferig den 25. Juli 1831. Ronigt. Preuß, Landgericht.

Na wniosek wiec Ur. Jozefa Sulerzyckiego wzywamy wszystkich niewiadomych posiadaczów, ich sukcessorów, Cessyonaryuszów lub kto w ich prawa wstapil, ninieyszem, aby mniemane swe pretensye do rzerzoney protestacyi w przeciągu trzech miesiecy wykazali, naypoźniey zaś na terminie duia 14. Września r. b. wyznaczonym przed deputowanym W. Sedzia Biedermann zrana o godzinie 10. w sądzie naszym się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie względem ich prawa do rzeczoney pretensyi wieczne im nałożonem będzie milczenie, i zaginione dokumenta hipoteczne zaamortyzowane i rzeczona protestacya z ksiegi h poteczney wymazana zostanie.

Gniezno dnia 20. Kwietnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Kowal tuteyszy Kaźimierz Gottfried Donath i żona iego, była wdowa Reinke, Marya Elżbieta z Obstów, wyłączyli po miądzy sobą podług ugody sądowey przed zawarciem zamęścia zdziałaney, wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości,

Międzyrzecz dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikralcitation. Der Kaufmann Johann Gottlieb Giering, welcher feit bem Jahre 1789 von hier nach bem zwi= ichen Warichan und Thorn belegenen Dorfe Dobigniem verzogen fenn foll, abrigens feit biefer Beit nichts mehr von fich hat horen laffen, fo wie beffen etwa= nice unbefannte Erben und Erbnehmer werden hierdurch offentlich vorgelaben, fich binnen g Monaten und fpateftens in bem auf ben 17. Dezember 1831 por bem Deputirten Sen. Landgerichte= Rath Gabe im hiefigen Landgerichte-Gebaude anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich zu melben und bafelbit weitere Unweisung, im Fall bes Uusbleibens aber zu gemartigen, bag berperschollene Kaufmann Johann Gottlieb Giering fur tobt erklart und beffen sammtliches zurückgelaffenes Bermogen einen nachsten sich gemeldeten und legi= timirten Erben jugesprochen und ausgehandiget werden wird.

Franfiadt ben 30. Dezember 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Jan Bogu: mil Giering kupiec, który od roku 1789. ztad do wsi Dobigniew pomiedzy Warszawa i Toruniem położe. név wyprowadzić się miał, zresztą od tego czasu żadnéy o sobie nie dal wiadomości, iako tegoż niewiadomi, sukcessorowie i spadkobiercy niniey szém publicznie się zapozywaią, ażeby się w przeciągu 9 miesięcy a naydaley w terminie na dzień 17. Grudnia 1831, przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem w yznaczonym osobiście lub piśmiennie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w razie zaś niestawienia spodziewali się, iż zaginiony Jan Bogumil Giering za nieżyjącego uznany zostanie i tegoż cały pozostawiony maiątek iego naybliższym się zglaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przyznanym i wydanym bedzie.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Auf ben, in dem Dorfe Menhöfen unter No. 13. belegenen, dem Michael Ziemann gehörigen Hollanders Grundstücke sind, auf den Grund der gerichtlichen Obligation vom 6. April 1796 Rubr. III. Nro. 1, 150 Athl. und auf den Grund der gerichtlichen Obligation vom 13. Juni 1803 Rubr. III. Nro. 2 ebenfalls 150 Athlr., für den Hollander Andreas Tornom zu Neuhöfen hypothes

Obwieszczenie. Na posiadłości we wsi Nowychdworach pod Nr. 13. położoney, własności Michała Ziemann będącey, na mocy urzędowey obligacyi z dnia 6. Kwietnia 1796 Rubr III. Nr. 1., tal. 150 i na fundamencie zapisu urzędowego z dnia 13. Czerwca 1803 Rubr. III. No. 2. także 150 tal. dla Andrzeia Tornow w Nowychdworach zahipotekowane

fariich eingetragen, wobon die erfte Poft nach der in fimpler Abschrift bei ben Spy= potheten = Uften befindlichen gerichtlichen Ceffion bes Tornow vom 9. Mai 1800 an Martin Unflam und bon biefem burch Die gerichtliche Ceffion bom 30. Dezem= ber 1803 an Martin Lubde zu Neuhofen gedieben ift. Beibe Poften find nach ber gerichtlichen Quittung vom 28. Un= auft 1828 bezahlt, ba aber bie Driginal= Schuld-Dofumente mit ben gewannten Coffionen und den am Tage der Musftel= lung ber Obligation über bie Rotirung ber Doften gur funftigen Gintragung ins Sypotheken = Buch ausgefertigten Attefte angeblich verloren gegangen find, fo werden, auf ben Untrag bes Michael Biemann, alle biejenigen, welche an bie genannten Poften und bie baruber aus= geftellten Infirumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfande ober fonftige Briefe= Inhaber, ober aus irgend einem andern Rechtsgrunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, biefe im Termine den 15. Rovember c. fruh 10 Uhr bor bem Landgerichts Rath Deh= ler in unferm Gigungs = Caale anzumel= den und gu befdeinigen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unfpruchen an die ge= nannten Poften praffudirt, ihnen biefer= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Die Dokumente felbft fur amortifirt er= flart und die Schuldposten im Sppothe= fen-Buche werder gelbicht werben.

Schneibemuhl ben 20, Juni 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zostały. Pierwsza z tych summ według cessyi z dnia 9. Maia 1800 w kopii zwyczayney przy aktach hypotecznych znaydującey się przez Andrzeia Tornow Marcinowi Anklam ustapiona i od tegoż przez cessya urzędową z dnia 30. Grudnia 1803 Marcinowi Luhde w Nowychdworach zamieszkalemu przekazaną iest. Obie summy podług kwitu z dnia 18. Sierpnia 1828. iuż są zaplacone, gdy iednak oryginały dokumentów na wspomnione wyżey summy wystawione wraz z cessyami i zaświadczeniem w dniu zeznanych obligacyi na to wydanym, iż summy te do przyszlego ich zapisania w księdze hypoteczney zanotowano, zaginać miały, tedy na wniosek Michała Ziemann wszyscy ci, którzy do wzmiankowanych wyżéy summ i wystawionych na nie instrumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego iakiego powodu prawnego pretensye mieć mniemaią, ninieyszém zapozywaią się, aby z pretensyami swemi do summ rzeczonych w terminie dnia 15. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed Ur. Mehler Konsyliarzem Sądu naszego wyznaczonym w izbie posiedzeń zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym prekludowani zostana i wieczne milczenie im nakazanem będzie, niemniey dokumenta amortyzowane i długi z ksiegi hypotecznéy wymazane bydź maią.

w Pile dnia 20. Czerwca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanttmachung. In Folge Auftrages des Königl. Land-Gerichts zu Fraustadt, soll das zum Kaufmann Ausgust Ferdinand Frankschen Nachlasse geshörige Mobilar, besiehend aus Silber, Fapence, Gläsern, Zinn, Kupfer, Eisen, Messing, Leinenzeug und Vetten, Meusbles und Hausgeräthe, Kleidungsstücken, Gemälden, Gewehren u. s. w., im Wege der öffentlichen Lizitation gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 29. August c. Vormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage, in dem Hause unter No. 1. am hiesigen Markte, vor dem Herrn Landgerichts = Reserendarius Forner anberaumt, zu welchem wir Rauflustige hiermit einladen.

Rawicz ben 29. Juni 1831.

Sonigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Termine ben 22. August c. um 10 Uhr Vorzmittags sollen vor dem unterzeichneten Friedens-Gerichte drei als undrauchbaranerkannte Königk, Dienstpferde öffentlich verkauft werden. Kauslustige werden hierdurch eingeladen, in diesem Termine vor dem hiesigen Friedens-Gerichts-Lokalezu erscheinen.

Inefen den 10. Mai 1831. Königl. Preuß, Friedensgericht.

The Albert Present

Obwieszczenie. Z zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być pozostałość ruchoma, do pozostałości Augustyna Ferdynanda Frank kupca należąca, z srebra, faiansu, szkła, cyny, miedzi, żelaza, mosiedza, bielizny i pościeli, meblow i sprzętów domowych, sukni, obrazów, broni i t.d. składaiąca się, drogą publiczney licytacyi za gotową natychmiastową zapłatą w kurancie sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Sierpniar. B. o godzinie 9. zrana i dni następne w domu pod No. 1. na tuteyszym ryukn położonym, przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawicz dnia 29. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W terminie dnia 22. Sierpnia r. b. o godzinie 10. przed południem maią bydź przed podpisanym Sądem Pokoju 3 iako niezdatne uważane konie woyskowe naywięcey daiącemu przedanemi. Chęć kupienia maiących wzywamy ninieyszem, aby w tym terminie przed tuteyszym Sądem Pokoju się zgłosili.

Gniežno dnia 10. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Publikandum. Jum bffentlichen Berkanf mehrerer, ben Einsaffen zu Golabti wegen ruckftundiger Abgaben abgenfandeten Gegenstande, als: Anhe, Schweiner, Ochsen zc., haben wir einen Termin auf den 19. Geptember c. an hiefiger Gerichtsstelle angesetzt, welches wir Kauflustigen hierdurch bekannt machen.

Trzemefino ben 7. Juli 1831.

Publicandum. Do publiczney sprzedaży rożnych obiektów posiedzicielom w Gołąbkach na zaległe podatki wyfantowanych, iako to: krów, świn, wołów i t.d., wyznaczyliśmy termin na dzień 19. Września r.b w mieyscu sądowem, o czem ochotę kupna maiących zawiadomizmy.

Trzemeszno dnia 7. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Zu Michaeli b. J. werden folgende Retabliffements-Bau-Resten-Fonds-Grundstude pachtlos, namlich:

1) ber unter No. 28. St. Martin belegene, aus 512 Muthen 72 D Fuß bestehende ehemalige griechische Kirchhof;

2) das unter No. 27 St. Martin beles gene, aus 370 Muthen 83 Dug bestehende, mit einem Wohnshause versehene, ehemals Fajerskis iche Grundsidt;

3) bas unter No. 120. St. Martin belegene, aus 5 Morgen 32 DRuthen bestehenbe, ehemals Schmidts, sche Grundstück; und

4) die auf St. Martin unter Nro. 45, 46 und 47 belegenen Grundflucke; Obwieszczenie. Od Ś. Michała r. b. są do wypuszczenia w dzierzawę następuiące grunta do funduszu restauracyjno-budowniczego należące, na dalsze trzy lata, jako to:

a) byly cmentarz grecki na S. Marcinie sub Nro. 28. położony, obeymujący 518 pretów 72 stop;

2) grunt dawniéy Fajerskich pod No. 27. na Ś. Marcinie sytuowany, 370 prętów 83 stóp obeymuiący, wraz z domem mieszkalnym tamże znayduiącym się;

3) grunt, dawniey Schmidta, pod Nrem 120 na S. Marcinie polożony, obeymujący 5 morgów 32 prętów:

4) grunta w przedmieściu Ś. Marcina pod Nrem 45., 46. i 47. polożone. und werben daher am 5. September c. Vormittags um 10 Uhr im Magistrats-Gessions=Zimmer auf bem Rathhause, auf anderweite brei Jahre zur Pacht auß=

geboten.

Die Pachtbedingungen liegen in ber rathhäuslichen Registratur in den gewöhn= lichen Amtöstunden zur Einsicht bereit. Pachtbewerber, welche kautionöfähig sind, werden hierdurch eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, mit Borbehalt höherer Genehmigung, des Zuschlages gewärtig zu seyn.

Posen den 25. Juli 1831.

Der Dber=Burgermeifter.

Termin licytacyi względem tych gruntów wyznaczony iest na dzień 5. Września r. b. i odbędzie się w izbie sessyonalney na Ratuszu o godzinie 10. przed południem.

Warunki licytacyi mogą być przeyrzane w registraturze w zwyczaynych
godzinach służbowych. Wzywam
maiących chęć podięcia się tych dzierzaw i opatrzonych w kaucyą, iżby
stanęli w terminie, zgłosili się zswem
podaniem i spodziewali się salva approbatione Prześwietney Regencyi
przybicia.

Poznań dnia 25. Lipca 1831. Nad-Burmistrz.

Auf höhern Vefehl sollen am 15. c. zwei zum Königl. Dienste unbrauchbare Pferde bei Psarekie ohnfern Schrimm offentlich gegen sofortige baare Zahlung meiste bietend verkauft werden, wozu Kauflustige hiermit eingelaben werden.

Bisonac bei Pfarefie ohnfern Schrimm, ben 9. August 1831. v. Otto, Major und Commandeur bes 3. Bataillone (Glogauschen)

18. Lambwehr = Regiments,

ATTORNI

Unzeige. Frischen Ober = Salz-, Maria Kreuz-, Eger-, Selter-, Geilenauer-, Eudower-Brunnen und Pilkauer Bitterwasser hat so eben erhalten und empfiehlt sich bamit: Carl Wilhelm Pusch.

125.41